# TG- 20:

# DZIENNIK RZĄDOWY

### WOLNEGO MIASTA KRAKOWA

i Jego Okręgu.

W KRAKOWIE DNIA 5 LIPCA 1828 ROKU.

#### OBWIESZCZENIE.

PISARZ TRYBUNALU Iwszey Instancyi
Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaie do Publiczney wiadomości, iż wskutek reskryptu Scanatu Rządzącego, z dnia 13 Czerwca r. b. Nro 2118 D. G. S. i polecenia Trybunału Iwszey Instancyi W. M. Krakowa i Jego Okręgu z dnia 19 Czerwca r. b. Nro 2191 w myśl Ustawy Seymowey z dnia 15 Grudnia 1818 iako też na zasadach Uchwały Rady familiyney z dnia 2 Maja r. b. sprzedaną będzie przez Publiczną Licytacyą Kamienica przy Ulicy Kanonney pod L. 171 w Krakowie stojąca jako opustoszała do massy s. p. Józefa Kalasantego Kozlowskiego należąca.

Warunki Licytacyi wyżey powolaną Uchwałą rady fami-

liyney obiete, sa nastepuiace:

Licytacya rozpocznie się od zniżoney Summy szacunkowey na pierwsze wywołanie w ilości 6666 Złp.

2) Chęć licytowania maiący złoży na Vadium część 10tą Summy szacunkowey przed rozpoczęciem licytacyi wilości 666 zł.

3) Nowonabywca 1/4 część Ceny wylicytowaney obowiązany

bedzie złożyć do Depozytu Sądowego w dniach 14.

4) Resztuiący zaś szacunek nowonabywca u siebie zatrzyma aż do zrobienia Planu Klassyfikacyi, według którego Wierzycielom użytecznie umieszczonym z procentem of 100 od dnia zalicytowania wypłaci.

5) Nowonabywca winien będzie zalicytowaną nieruchomość

w przeciągu roku iednego wyreparować.

6) Nie dopełniający warunków licytacyi, utraci Vadium, i nie tylko nowa licytacya na koszt iego ogłoszoną będzie; ale wszelki niedobor, iakiby się z powtórnego licytowania oka-

zał, spadnie na niego.

Sprzedarz kamienicy tey odbędzie się na Audyencyi Publiczney Trybunału Iwszey Instancyi W. M. Krakowa w Gmachu pod Liczba 106 przy Ulicy Grodzkiey za popieraniem P. Stanisława Boguńskiego Adwokata Sądowego w Krakowie przy Ulicy Szewskiey pod Liczba 332 zamieszkałego.

Do takowey Licytacyi wyznacza się termin na dzien 10 Lipca 1828 godzinę 10 rano. — Wzywaią się zarazem wszyscy Wierzyciele hipoteczni i Osoby prawo rzeczowe maiący, aby pod prekluzyą na tym terminie licytacyi złożyli na Audyencyi Trybunału wszystkie tytuły swych Wierzytelności z wykazem mianych pretensyi i ustanowieniem Adwokata.

W Krakowie dnia 20 Czerwca 1828. Zgodność z Oryginałem świadczę Kuliczkowski. P. T.

(m. p.)

Nro 2066.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH i POLICYI.

Gdy przez szybkie i rozważne użycie szrodków do zatamowania ognia w Domu Włościanina Wsi Dabia Michała Nalepy wszczętego, z pomocy Pana Tomasza Dziedzica Wieczystego Dzierzawcy teyże Wsi przy użyciu do tego 20 własnych Robotników, tudzież Macieia Nalepy i Walentego Kowalskiego Włościan Wsi Dabia, nietylko że dom ten nie został zupełnie zniszczony, ale nadto cała włość przy grożącym powiewie Wiatru tym sposobem uratowanie odniosła; przeto Wydział ten czynłudzkości i gorliwość o dobro całey Włości P. Tomasza Dziedzica, ninieyszym Dziennikiem Rządowym publicznie pochwala.

W Krakowie d. 22 Maja 1828 r. Senator Prezydujący

Sobolewski.

Konwicki. S. W.

Nro 2636.

DYREKCYA POLICYI W. M. KRAKOWA i JEGO OKREGU.

Wzwya Wóytów Gmin tak Mieyskich iak Okregowych o zazradzenie śledztwa Antoniego Witkowskiego Włościana Wyrobnika lat 17 wzrost średni, twarz sciągłą, oczy siwe, nos sciągły włosy blond maiącego, który dopuściwszy się zbrodni rabunku w Polsce na Osobie Maryanny Dąbrowskiey włoscianki z Wsi Bebło, zbiegł przed przyaresztowaniem onego i wedle wszelkiego podobieństwa w Kraju tuteyszym, z którego był rodem, ma się ukrywać. Wczasie ucieczki miał na sobie Kitlę i poszulę oraz spodnie płócienne złe, i boty chłopskie, a na Głowie magierkę

białą. – W razie uięcia onegoż ma bydż w prost do Aresztów Dyrekcyi Policyi pod strażą odesłanym.

W hrakowie dnia 14 Maji 1828.
Senator Del: do Dyr: Policyi
W Zastępstwie
J. Stolinski.
Paprocki, S. D. P.

Nro 3261.

DYREKEYA POLICYI W. M. KRAKOWA I JEGO OKREGU.

Wdniu 6 b. m. i r. spostrzeżony został płynacy Wisła utopiony człowiek, ten zapomocą obecnych nad Wisłą ludzi z wody wydobyty, lecz dla zupełnego zepsucia się ciała przez zgniliznę z twarzy opisanym bydź niemógł, z imienia, nazwiska ani z mieysca zamieszkania niewiadomy, płci męzkiey w roku między 30 i 40 miał na nogach buty chłopskie z obcasami podkutemi pas skórzany, który za uch wycepiem przerwał się i utonął oraz ślad koszuli i gaci, które iuż zupełnie zgniły. - Według opinii Fizyka Mieyskiego człowiek ten od kilku tygodni musiał życie utracić, przy oglądaniu ciała okazało się, iż kość sama czelna w wyrostku po lewey stronie w mieyscu początku wierzchu głowy pekniona była w długości dwoch cali przeszło, które pęknienie czyli przez siłę ludzką czyli przez uderzenie o iakie ciało w wodzie nastąpiło z pewnością twierdzie nie można. Oczem Dyrekcya Policvi ninieyszym do publiczney podaie wiadomości, celem zasiagnienia iako wego poszlaku względem osoby tego człowieka i dalszego Urzędowego postępowania.

W Krako wie dnia 13 Czerwca 1828. Senator Del: do Dyr: Policyi.

Fucieński. Paprocki, S. D. P.

#### DODATEK

Do Nru 20

## DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

Pisarz Trybunału I. Instancyi W. M. Krakowa i jego Okregu, podaie do publiczney wiadomości, iż na instancyją P. Franciszka Łąckiego Obywatela krajowego, Dom z przyległościami to jest całem zabudowaniem i ogródkiem w Mieście Chrzanowie Gminie XVII. Okregowey tegoż nazwiska w Parafii Chrzanowskiey przy Ulicy S. Krzyża pod L. 208 stojący, od wschodu z gruntem Woyciecha Wartalskiego, od południa z domem i sadem Jana Mittasa, od zachodu z Ulicą S. Krzyża, a od północy z podworzem i gorzelnią Staroz: Jankla Rozenbauma graniczący, cały drewniany w połowie nowy bez piętra, Staroz: Herschli Allerhand własny, przez publiczną licytacyją sprzedany będzie, a to na satysfakcyją Summy 2496 Złp. w monecie srebrney courant z prowizyją po 6/100 z Aktu Notaryalnego przed P. Rogalskim Notaryuszem publicznym w dniu 15 Sierpnia 1826 r. zeznanego, P. Franciszkowi Łąckiemu należącey się, i oraz na satysfakcyją kosztów prawnych w drodze exekucyj poniesionych.

Zajęcie zwyż opisaney Realności w dniu 7 Marca 1828 r. przez Komornika P. Tomasza Jaworskiego uskutecznione, w wykazie hipotecznym w treści swey dnia 22go Marca 1828 r. do Nru 130 przez Regenta hipoteki umieszczone zostało. Sprzedaż rzeczonego Domu popiera P. Stanisław Boguński Adwokat Sądowy w Krakowie przy Ulicy Szewskiey pod L. 332 zamieszkały, która odbędzie się na Audyencyi Trybun: I. Inst: W. M. Krakowa i jego Okręgu, w Krakowie przy Ulicy Grodzkiey pod L. 106 posiedzenia swe odbywającego. Cena na pierwsze wywołanie zwyż wymienionego Domu Wyrokiem zaocznym Tryb: I. Inst: W. M. Krakowa w dniu 17 Kwietnia 1828 r. wydanym, ustanowiona iest w Summie 1000 Złp. z wolnością zniżenia takowey o 153 część stosownie do przepisów prawa na 3 terminie Licytacyi, gdyby nikt powyżey ustanowione y Summy na pierwszym terminie niezaofiarował.

Warunki zas Licytacyi sądownie Wyrokiem zaocznym Tryb: I. Inst: W. M. Krakowa w

dniu 13 Maja 1828 wydanym, zatwierdzone są następujące:

1) Chcacy licytować Dom pod L. 208 w Mieście Chrzanowie stojący, złoży iedne dziesiątą częśc Summy szacunkowej na Vadium, które utraci, w razie niedotrymania innych warunków Licytacyi i nowa na koszt i stratę iego będzie ogłoszona.

2) Popierający sprzedaż P. Franciszek Łącki wolny od złożenia takowego Vadium.

3) Podatki zaległe gdyby się okazały nabywca zapłaci n. t chmiast skarbowi publicznemu, z możnościa potracenia takowych z Summy szacunkowey, od dnia zaś nabycia sam takowe opłacać będzie.

4) Widerkauffy i inne ciężary wieczyste iakieby się okazały, pozostaną przy nieruchomości i te z Summy wylicytowaney potrącone zostaną, z obowiązkiem płacenia pro-

centów po pięć od sta od daty nabycia.

6) Nabywca zapłaci koszta wywłaszczenia na ręce i za kwitem Adwokata sprzedaż po-

pieraiacego, po doręczeniu wyroku takowe zasądzaiącego.

6) Po złożeniu kwitów zapłaconych podatków zaległych, lub okazania świadectwa, że się takowe nie należą, tudzież po złożeniu kwitu na opłacone koszta popierania, nabywca otrzyma dekret dziedzictwa.

Reszta Summy szacunkowey po potrąceniu Widerkauffow, w skutek klassyfikacyi nas

bywca zapłaci komu wypadnie z procentem po pięć od sta od daty Licytacyi.

Do takowey Licytacyi wyznaczają się trzy termina:

Pierwszy dnia 2 Września

Drugi dnia 2 Października (1828 roku.

Trzeci dnia 3 Listopada

Na pierwszym iednak terminie może nastąpić przysądzenie stanowcze, skoro Summa

ustanowiona 1000 Złp. zaofiarowana zostanie.

Wzywaią się zarazem wszyscy Wierzyciele hipoteczni i prawo rzeczowe na Domie zażętym mieć mogący, aby na pierwszym termienie Licytacyi na Audyencyi Tryb: I. Inst: W. M. Krakowa stawili się, i pod prekluzyją wszelkie tytuły swych wierzytelności zwykazem mianych pretensyy i ustanowieniem Adwokata złożyli.

W Krakowie dnia 14 Czerwca 1828 r. Kuliczkowski, Pisarz Tryb.

the same is not provided that the property of the party o The Report was the send of south or the first was the first of the state of a response of the latter of th Consideration with the second section of the section of I have been the second of the ANTONE AND AND THE PARTY OF THE Control of the Contro NAME OF TAXABLE PARTY AND ADDRESS OF TAXABLE PARTY. the state of the s and the second of